ll.

N= 104.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 28. December 1825.

Chictal = Citation.

Auf den Antrag einiger Realgläubiger ist ant heutigen Tage über die, die Summe von 2505 Athle. beträgende Raufgelder des zu Nogasen unter Nro. 206 belegenen, dem Kupferschmidt Leopold Wolter zugehörig gewesenen Grundsftucks, der Liquidations-Prozes eröffnet worden.

Bur Unmelbung ber Unfpruche ber Glaubiger an bas Grundftuck, jest beffen Raufgelber, haben wir einen Termin auf ben 28. Januar 1826. Bormittags um 10 Uhr ver bem Landgerichts , Rath Culemann in unferent Gerichte = Coloffe anberaumt, wozu wir die unbefannten Real = Glaubiger hiermit vorlaben, fich entweder perfonlich ober burch gesetlich aulaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen Die Juftig-Commifferien Guderfan, Sober und Bon vorgeschlagen werden, eingu= finden, ihre Unspruche gehorig anzuge= ben und nachzuweisen, die etwanigen Borgugerechte auszuführen, die Beweiß= mittel bestimmt anzugeben, und bie etwa in Sanden habenden Schriften mit gur Stelle zu bringen, widrigenfalls bie Ausbleibenden ohnfehlbar zu gewärtigen Zapozew Edyktalny.

Na wniosek niektórych Wierzycieli realnych został dziś względem pieniędzy kupna nieruchomości w Rogoźnie pod Nr. 206 sytuowaney kotlarza Leopolda Woltera byłey własney summę 2505 talarów wynoszących likwidacyjny proces rozpoczętym.

Do podania pretensyi Wierzycieli do tey nieruchomości a teraz teyże kapna pieniedzy, wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Stycznia 1826 zrana o godzinie Totey przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w na. szym zamku sądowym, na który wszystkich niewiadomch wierzycieli, realnych ninieyszem zapozywamy aby się osobiście, lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych, w celu którym im się Kommissarze Sprawiedliwości Guderyan, Hoyer i Boy proponuia, stawili, swe pretensye dostatecznie podali i udowodnili, mięć mogące prawa pierwszeń. stwa wywiedli, dowody dokładnie podali i w ręku maiące pisma z sobą zabrali, w przeciwnym zaś razie niehaben, daß sie mit ihren Ansprüchen an bie jehige Masse werden präcludirt, und ihnen damit sowohl gegen den Käufer des Grundstücks als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben soll.

Pofen ben 29. September 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. stawaiący niezawodnie spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do teraznieyszey massy prekludowanemi i im z takowemi tak do okupiciela nieruchomości, iako też do wierzycieli pieniędzy których kupna pieniądze rozdzielone będą, wieczne milczenie nakazane zostanie.

Poznań d. 29. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiffal = Borlabung.

Ueber bas Bermögen bes hierfelbst verstorbenen Raufmann Andreas Wis= niewsti, ift auf den Antrag ber Beneficial = Erben ber erbschaftliche Liquida= tios = Prozes erbsfinet worden.

Es werden daher alle diejenigen, welde an diefen Nachlaß Ansprüche zu ha= ben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 30. Januar f. um 9 Uhr por dem Landgerichterath Raulfuß in unferem Inftructione = 3immer anfte= benden Liquidatione = Termin, entweder in Verfon oder burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre For= berungen anzumelben, und gehörig nach= zuweisen, wibrigenfalls aber zu gewarti= gen, bag fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verlustig erflart, und an das= jenige werden verwiesen werben, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glanbiger von ber Maffe übrig bleibt.

Diejenigen Pratendenten, welche vom personlichen Erscheinen abgehalten werben und benen es hier an Bekannschaft fiblt, werden bie Justig = Commissarien

s all The stance been I Brach egel no Mandaesvinszew,

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego tu kupca Andrzeia Wisniewskiego na wniosek sukcessorów beneficialnych process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został. Zapozywamy przeto wszystkich którzy do spadku tego pretensye miec mniemaia, aby się na terminie dnia 30. Stycznia r. p. o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfusem w Izbie Justrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie swe mieć mogące pierwszeństwo utraca, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu zbywa na znaiomości UUr. Mittelstaedt, Maciejowski i Jakoby KomMitteliabt, Maciejowski und Jakeby in Borfchlag gebracht, Die fie als Manbatarien mit Bollmacht und Informa= tion berieben fonnen.

Pofen den 28. Ceptember 1825. Konigl. Preußisches Laudgericht.

missarze sprawiedliwości na Mandataryuszów proponujemy, których dostateczną informacyją i plenipotencyia opatrzyć mogą.

Poznań d. 28. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemianski,

### Gbictal = Citation.

Meber ben Nachlaß bes zu Dyalenica Bufer Kreifes am 4. December 1813 perstorbenen Probstes Unton hochhaus ift heute ber erbicaftliche Liquidations= Prozeß croffnet worden.

Wir haben gur Unmelbung und geho: rigen Nachweifung ber Unspruche aller Glaubiger einen Termin auf ben 3 1 ften Sanuar f. Bormitt. um 9 Uhr vor bem Deputirten Land-Gerichte-Rath Raulfuß in unferm Inftruftiond-Bimmer angefett, und laben dazu alle unbefannten Glaubi= ger mit ber Warnung vor: bag biejeni= gen, die in biefem Termine weber perfon-Lich noch burch einen zuläffigen Bevoll= machtigten erfcheinen, mit ihren Forde= rungen an die Maffe prafludirt und nur an basjenige verwiesen werben follen, mas nach Befriedigung ber fid) gemelbeten Glaubiger von ber Maffe übrig bleiben burfte.

Denjenigen Glaubigern, welche burch allzinveite Entfernung ober andere legale Chehaften an der perfonlichen Ericheinung gehindert werden, und benen ce an bem biefigen Orte an Befanntichaft fehlt, wer-Den Die Juftig = Commiffarien Guberian und Brachvogel als Mandatarien be- i Brachvogel na Mandataryuszow,

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostalościa proboszcza Antoniego Hochhaus w Opalenicy Powiatu Bukoskiego w dnin 4. Grudnia 1813 zmarlego dzisiay process sukcessying-likwidacyiny otworzony i termin do zgłoszenia się i do udowo. dnienia pretensyi wszystkich wierzycieli na dzień 31. Styczniar. p. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfuss w naszey Izbie Instrukcyiney wyznaczony został, na który wszystkieh nieznaiomych wierzycieil pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż ci którzy się ani osobiście ani przez prawnie upoważnionych plenipotentów niestawią, z pretensyami swemi prekludowanemi zostana, i to im tylko na zaspokojenie przekazanym będzie, co się po zaspokojeniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym wierzycielom którzy dla zby. teczney odległości lub innych ważnych przyczyn osobiście stanać niemogą, i znaiomości w miescu tuteyszem niemaią proponuiemy Kommissarzy Sprawiedliwości Guderyan

nannt, die mit Information und Voll=

Posen ben 22. September 1825. Ronigl. Preußisch es Land gericht.

których w informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 22. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die Amalie geborne Kittler und Samuel Neumannichen Cheleute zu Santomyst, haben, uachdem Erstere majorenn geworden, die Gemeinschaft der Guter unter sich ausgeschlossen, welches zur öffentlichen Kenntniß hiermit gebracht wird.

Pofen ben 24. November 1825. Ronigd. Preuf. Landgericht.

de la comitación de la

of thirym nazwishen

Obwieszczenie.

Amalia z Kittlerów i Samuel małżonkowie Neumann w Zaniemyślu, po doyściu przez pierwszą doletności, wspólność maiątku między sobą wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Poznań d. 24. Listopada 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Auf ben Antrag ber verwittweten Catharina von Zawadzka, geborne von Drzewiecka auf Bednary wird hiermit bekannt gemacht, daß die mit Bewilligung des frühern Besitzers des gedacheten im Schrodaer Rreise belegenen Guts Bednary, Joseph von Drzewiecki, sub Rubr. III. eingetragenen Posten, als nahmlich:

- a) Mro. 1 für die Varbara verehelichte von Drzewicka, geborne v. Przysbyszewska laut Gnesener GrodsInscription vom 8. Juli 1782 dem Anerkenntnisse vom 20. Februar 1796 ex Decreto vom 5. Mai 1798. 1076 Athlir. 8 ggr. DotalsGelder;
- b) Nro. 4 für Justina von Raszewska geborne von Gutowska, aus dem Anerkenntnisse vom 20. Februar 1796 ex Decreto vom 5. Mai

Na wnio'sek Ur. Katarzyny z Drzewieckich wdowy Zawadzkiey dziedziczki z Bednar, czyni się ninieyszem wiadomo, iż zaintabulowane za zeźwoleniem dawnieyszego Dziedzica wspomnionych w Powiecie Sredzkim położonych dóbr Bednary niegdy Józefa Drzewieckiego pod Rubr. III. Summy mianowicie:

- a) pod liczbą i dla Barbary zamężney Drzewieckie z Przybyszewskich, podług Jnstrukcyi Grodu Gnieźninskiego z dnia 8. Lipca 1782 i rekognicyi z dnia 20. Lutego 1796 mocą dekretu z dnia 5. Maia 1798 Tal. 1076 dgr. 8 summy posagowey;
- b) pod liczbą 4 dla Justyny Raszewskie z Gutowskich, podług przyznania z dnia 20. Lutego 1796. r. mocą dekretu z

1798. 155 Athle. 17 99r. 4 pf.

als Realschuld, und

e) Mro. 7. für die Johanna v. Izbinska geborne v. Gutowska zu gleichen Jiechten wie Mro. 4. 75 Athlr. 1 ggr. 4 pf.,

langst berichtigt find, und bie Quittungen barüber bei ben fatt gehabs ten friegerischen Ereigniffen abhanden

Es werben baher alle biejenigen, welche an diefe vorgedachten Gummen als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonflige Briefs = Inhaber Unfpruche gu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, in bem bieferhalb auf ben 18. Marg I. J. Bormittage um 9 Uhr por bem Landgerichte = Rath Brufner in unferem Inftruftione = Bimmer anftehenden Ter= min entweder in Perfon oder burch ge= fetilich zuläffige Bevollmächtigte zu er= scheinen, Die betreffenden Dofumente mit fich gur Stelle gu bringen, und ihre Forderungen gum Protofoll gu geben, widrigenfalls fie bamit abgewiesen, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie Dofumente barüber werden amorti= firt werben.

Posen den 19. September 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. dnia 5. Maia 1798. 155 Tal. 17 dgr. 4 fen. iako dług realny;

c) pod liczbą 7 dla Joanny Jzbinskie z Gutowskich równym prawem, iak pod liczbą 4. 75 Tal. 1 dgr. 4 fen. również iak dług realny, iuż dawno zaspokoione zostały,

na które kwity w trakcie zeszłéy

woyny zaginęły.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do wspomnionych wzwyż kapitalów bądź iako własciciele, bądź iako Cessyonaryusze, iako zastawnicy, lub pod innym nazwiskiem pretensye miec mniemaia, niniéyszem, aby się na terminie tym końcem na dzień 18. Marca r. p. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w Izbie Jnstrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili dokumenta te z soba na mieysce zniesli i pretensye swe do protokolu podali, inaczey bowiem z niemi uchyleni ina wieczne milczenie wskazani będą, oraz amortyzacya onychže ogłoszona bydź ma.

Poznań d. 19. Września 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

The state of the sound of the same

Subhaftations = Patent.

Der hierfelbst in ber Speicherftrage unter Dro. 182 belegene, den Rauf= mann Benjamin Gefinerichen Cheleuten jugehbrige Speicher nebft ber baju ges borigen Debwiefe, welcher nach ber ge= richtlichen Tare auf 2902 Rthle. 3 fgr. 6 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werben, und die Bietungs-Termine find

auf ben 10. December c., - ben 10. Februar f. 3., und ber peremtorifche Termin

- ben 10. Upril f. 3., 10. Lutego 1825, bor bem herrn Landgerichtsrath Dannens peremtoryczny zaś na dzień berg Morgens um 10 Uhr allhier an= gesett. Befigfabigen Raufern werden zrana o godzinie 9 przed Sędzią Ziebiefe Termine mit ber Rachricht bekannt gemacht, baf in bem legten Termin bas Grundftud dem Meiftbietenden zugeschla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefetgliche Grunbe dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unfe= rer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 29. Muguft 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

- Value of metallication

Patent subhastacyiny.

Szpichlerz tutey w Bydgoszczy pod Juryzdykcyą naszą, pod liczbą 182 położony do kupca Beniamina Gesnera i żony iego należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 2902 sgr. 3 szel. 6 iest ocenionym, ma bydź wraz z należącą do niego ląką nad Notecią, na żądanie Wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyine na dzień

10. Grudnia r. b.

10. Kwietnia 1826, miańskim W. Dannenberg, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

. W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dn. 29. Sierpnia 1825. Król. Pruki Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit Bromberg in ber Stadt Bromberg am Martte unter Mro. 165 belegene, ben Raufmann Gefiner und beffen Chefran Amalie Philippine geborne Bugehor qu= gehörige massive Wohnhaus nebst Bubebor und zwei Regwiesen, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 688 : Rthlr. 20 fgr. 10 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag der Gläubiger Schul= ben halber offentlich an ben Meiftbieten= ben verfauft werben, und die Bietunge= Termine find auf. weidt au Diejack

ben 10. December 1825., ben 10. Februar 1826., und ber peremtorifche Termin auf

ben 10. April 1826., vor bem herrn Landgerichte = Rath Dans mianskim W. Dannenberg w mievnenberg Morgens um 9 Uhr allhier an= Besitfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht bekannt gemacht, daß in dem legten Termin bas Grundfind bem Meifibietenben zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menben Gebote' nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 29. August 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht. Kruk Fraki Sed Ziemiry Patent Subhastacyiny.

Kamienica tu w Bydgoszczy pod liczb; 165 na rynku położona do kupca Benjamina Gessnera i żony iego Amalii Filipiny z Zugehoerów należąca wraz z dwiema lakami nad Note. cią, co wszystko podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 6881 sgr. 20 szel. To iest ocenionem, ma być na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiące. mu sprzedaną, którym końcem termina licytacyine na dzień

10. Grudnia 1825, 10. Lutego 1826, 11939 330

termin ziś peremtoryczny

na dzień 10. Kwietnia 1826, zrana o godzinie 9. przed Sędzią Zie-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego wymagaly powody.

W przeciągu czterech tygodni zo-Stawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly, at irrespond with

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Sierpnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Gubhaffation8=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Inowroclawschen Rreife belegene, bem Theodor von Rozniedi zugehörige freic Allodial = Ritter = Gut Gizewo Nro. 54, welches nach der landschaftlichen Taxe auf 11950 Rthlr. 21 fgr. 6 pf. gewur= bigt worden ift, foll auf ben Untrag ber hiefigen Koniglichen Landschafts = Direc= tion offentlich an ben Meiftbietenben ver= fauft werden, und die Bietunge = Ter= mine find auf

ben 8. November b. 3., ben 12. Februar 1826., und ber peremtorische Termin auf

ben 18. Mai 1826., bor bem herrn Landgerichte-Uffeffor von Lockstedt Morgens um 9 Uhr allhier an= gefeßt.

Befigfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Rachricht befannt ge= macht, daß in dem letten Termin das Grundftud bem Meiftbietenben jugefchla= gen, und auf die etwa nachher einkom= menben Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefetgliche Grunbe bies nothwendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann in jeder Beit in unfer rer Regiftratur eingefehen werben.

Bromberg ben 9. Juni 1825.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

## Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Gizewo Nr. 54 pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Teodora Roznieckiego należąca, która podług taxy landszaftowey na Talarów 11,950 sgr. 21 den. 6 oceniona została, na żądanie Królewskiey tuteyszey Dyrekcyi Landszftowey, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 8. Listopada r. b., dzień 12. Lutego 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 18. Maja 1826., zrana o godzinie 9. przed W. Assessorem Lockstedt w mieyscu, wyzna-

czone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iž w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania žaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać potrzeby.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia. się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnosiach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Bydgoszczy d. g. Czerwca 1825.

Królewsko. Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Nachtem über das im Pleschner Kreise belegene, den Onuphrius von Grabskisschen Erben gehörige Gut Wieczyn, durch die Verfügung vom 13. November 1823 die Subhastation verfügt worden, so werden die ihrem Wohnort nach unbestannten Gläubiger, namentlich:

1) die Josepha von Dabecka verwitt. gewesene v. Grabska, jest verhel.

v. Labczynska;

2) bie Marianna v. Godlewska;

3) ber Probst Metelefi;

4) Die zwei von Uminskischen Bruber, Sohne ber verwitt. Starostin von Uminska; und

5) ber Euftachius v. Grabefi: hierdurch bffentlich aufgefordert, in bem auf ben 23. Februar 1826. Bors mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Rath herrn Rufchfe gum Berfauf gedachten Gutes angefehren peremtorifchen Termin entweder in Perfon ober burch gefetilch gulaffige Bevoll= machtigte ju erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forberungen umftand= lich anzuzeigen, die Documente, Brief= Schaften und fonftigen Beweißmittel ba= ruber im Original ober in beglaubter Albschrift vorzulegen, und bas Nothige gum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag im Fall bes Ausbleibens bem Meiftbietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Rauf= Zapozew edyktalny.

Gdy nad dobrami Wieczyn w Powiecie Pleszewskim położonemi, do sukcessorów niegdy Onufrego Grabskiego należącemi, urządzeniem z dnia 13. Listopada 1823. subhastacya zadecydowaną została, przeto wzywaią się niniéyszem wszyscy z mieysca zamieszkania swego niewiadomi, wierzyciele, a mianowicie:

 Ur. Józefa z Dąbeckich, była owdow. Grabska teraz zamęźna Łabczyńska;

2) Ur. Maryanna Godlewska;

3) Ur. Metelski Proboszcz;

4) W. W. Bracia Uminscy, Synowie owdowiał y Starościny Uminskie, i

5) Ur. Eustachius Grabski; aby w terminie zawitym dnia 23. Lutego 1826. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale lub w wypisie wierzytelnym złożyli, i co potrzeba do protokulu podali, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia sie, nie tylko przyderzenie na rzecz naywięcey daiacego nastapi, lecz też po sądowem złożeniu kupna pieniędzy wymazanie

schillings, die Loschung ber sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgestenden Forderungen, und zwar der letztern ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf,

perfügt werben wird.

Nebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hierfelbst an Bekanntschaft fehlt, den Justiz = Commissions = Rath Piglossewicz, die Justiz = Commissions = Rath Ponten und Mitschte und den Udvocaten von Trembinski als Devollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen, und benselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben werden.

Krotoschin den 24. November 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

wszelkich zapisanych, tudziesz prózno wychodzących czyli spadaiących pretensyi, a ostatnich bez produkowania w téy mierze instrumentów, zadecydowaném zostanie.

Na reszcie wierzycielom tym którzy w osobistém stawaniu doznają przeszkody, lub którym tu schodzi na znajomości Ur. Pigłosiewicza Konsyliarza Sprawiedliwości, Ur. Ur. Panten i Mitschke Kommissarzy Sprawiedliwości i Ur. Trembińskiego Adwokata, na Pełnomocników przedstawiamy, z których iednego sobie obrać i w plenipotensyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 24. Listop. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszower Kreise, in der Stadt Kempen unter Nro. 10 belegene, zur Salomon Schaperschen Concurs - Masse gehörige massive Haus nehst Hintergebäuden, Stall und allem Zubehbr, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3724 Athlr. 22 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 15. December c., ben 18. Februar 1826., Patent subhastacyny.

Domostwo murowane pod jurysdykcyą naszą, w mieście Kempnie,
Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro.
10 położone, do massy konkursowéy Salomona Schayer należące,
wraz z zabudowaniem tylném, staynią i wszelkiemi przyległościami,
które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 3724 śgr. 22 fen. 6
iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie
naywięcey daiącemu sprzedane bydź
ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 15. Grudnia r. b.,

und ber peremtorische Termin auf ben 22. April 1826., bor bem Herrn Landgerichtsrath Hennig Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß innerhalb 4 Wochen vor bem letzen Termine einem jeden frei steht, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Toxe kann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Krotoschin den 8. August 1825.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

Chictal = Citation.

Der Major Johann v. Suchorzewski auf Goluchowo schuldet bem Nicolans von Prądzynski als Erbe des Martin von Prądzynski 10,000 Athlr., welchemit 5 proCent zu verzinsen sind. Ueber diese Schuld hat der von Suchorzewski unterm 18. Juni 1806 eine gerichtliche Verhandlung ausgestellt, und die Schuld selbst ist für den Martin von Prądzynski im Hypotheken = Buche von Goluchowo und Przekupowo Rubr. II. Nro. 17 d. d. Kalisch den 22. August 1806 eine getragen worden.

Der Recognitions = Schein über diese Eintragung, so wie die oben erwähnte gerichtiche Verhandlung sind verloren gegangen, und es wird zur Amortisation dieser Documente ein Termin auf den

dzień 18. Lutego 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 22. Kwietnia 1826.; zrana o godzinie 9 przed W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydz może.

w Krotoszynie d. 8. Sierpnia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Ur. Jan Suchorzewski Major w Gołuchowie Ur. Mikołaiowi Prądzyńskiemu iako Sukcessorowi niegdy Marcina Prądzyńskiego Summę Tal. 10000 wraz z prowizyą po 5 od sta płacić się mianą iest dłużny.

Względem takowego długu Ur. Suchorzewski pod dniem 18. Czerwcz 1806 r. czynność sądową wystawił, dług zaś tenże dla Marcina Prądzyńskiego w księgach hypotecznych Goduchowa i Przekupowa Rubr II. No. 17. d. d. Kalisz dnia 22. Sierpnia 1806 roku zapisanym został. Gdy zaś zaświadczenie rekognicyjne względem zapisania tego, tudzież wyżey rzeczona czynność sądowa zaginęłać przeto końcem umorzenia dokumen-

2fen Februar 1826. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichte-Auseultator Scholz in unsferem Gerichts-Locale anderaumt.

Bu biefem Termine werden alle etwas nige Gigenthamer ber verlorenen Documente, fo wie alle Ceffionarien, Pfanb= ober fonftige Briefe-Inhaber borgelaben, entweder in Perjon ober burch einen ge= feblich julaffigen Bevollmachtigten, wo= zu ihnen in Ermangelung naberer Befanntschaft ber Juftige Commiffions - Rath Pigloffemicz und Land, erichterath Brach= vogel in Borichlag gebracht werben, an erscheinen, und ihre Unspruche geltend ju machen, wibrigenfalls fie mit ihren Auspruchen an diese Documente praclubirt, Diefelben fur amortifirt erflart, und ihnen ein ewiges Stillschweigen Sin= fichts ihrer Unipruche an diese Documente auferlegt werden wird.

Rrotofchin den 12. September 1825. Ronigl, Preuf. Landgericht.

tów tychże termin na dzień 2. Lutego 1826 c godzinie 9tev zrana przed Deputowanym Auskultatorem Ur. Schulz w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy wszystkich bydź mogących posiadaczy zaginionych tych dokumentów, tudzież wszystkich Cessyonaryuszów, zastawników i innych, - aby w terminie rzeczonym osobiście, lub przez Pelnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im w razie nieznaiomości Ur. Piglosiewicza Konsyliarza Sprawiedliwości i Ur. Brachvogel Sędziego i Kommissarza Sprawiedliwości przedstawiamy stanawszy, pretensye swe wykazali i udowodnili, w przeciwnym razie z pretensyami swemi wyłączeni zostana, umorzenie Dokumentów w mowie będących nastąpi, niestawaiacym zaś wieczne w téy mierze nakazane będzie milczenie.

Krotoszyn d. 12. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffatione=Patent.

A Chia to Washington

Das unter unserm Gerichtsbezirke im Offrzeszower Kreise in der Stadt Kempen unter Mro. 194 belegene, dem Gottlieb Rumpel jugehörige Grundstück, bestechend ans einem Wohnhause nebst Stallung, Garten, Acker und Wiese, wel, ches nach der gerichtlichen Tape auf 2325 Athle. gewürdiget worden ist, soll Schulden halber im Wege der Subha-station öffentlich an den Meistbietenden

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Obwodzie naszym, Powiecie Ostrzeszowskim mieście Kempnie pod Nr. 194 położona, do Bogumiła Rumpel należąca, a składaiąca się z domostwa wraz z staynią, ogrodem, rolą i łąką, która podług sądowey taxy na talar. 2325 ocenioną została z powodu długów w drodze Subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

verkauft werben. Dir haben zu biefem Behufe bie Bietungs = Termine auf

ben 5. Dezember c.,

den 6. Februar f. 3., unb

den 6. April f. 3.,

von welchen ber fettere peremtorisch ift, Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Boretins in unserem Gerichts-Locale allhier anderaumt, und fordern besitzsähige Kaussussisse auf, sich in diesen Terminen einzzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Rrotofdin ben 1. September 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Chictal = Citation.

In bem Hopotheken = Buche bes der Anna Rosatia geschiedenen Baronesse von Mottenhoff gebornen Menerska zugehörisgen, im Inowrocławer Kreise belegenen Gutes Trzaski, sind auf den Grund des zwichen dem Stanislaus b. Slawoszewski und den v. Trzeinskischen Cheleuten im Jahre 1782 geschlossenen Kaufconstruts nachstehende Posten, und zwar:

a) sub Rubr. III. Nro. 2 für die Catharina von Slawoszewska 455 Athlr. 5 ggr. 2\frac{2}{5} pf. nebst 5 pro Cent Zinsen;

Sub Rubr. III. Nro. 4 für die Geschwister Abam, Ignatz, Franz und Apolonia v. Bromitska 333 Stofr. 8 ggr. nebst 5 proCent Zi sen, und

2) sub Rubr. III. Nro. 7 für die Antonina und Marianna Geschwister von Mieczkowski 68 Atlr. 21 ggr.

Wyznaczywszy tym końcom termina licytacyjne

na dzień 5. Grudnia r. b. na dzień 6. Lutego 1825, na dzień 6. Kwietnia 1825,

który ostatni iest zawity, o godzinie otey zrana przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminach tych stawili i licyta swe podali.

Krotoszyn d. I. Września 1825. Król- Pr. Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

W księdze hypoteczney dóbr Trzaski Ur, Anny Rozalii z Meyerskich rozwiedzioney Rottenhoff Baronowey dziedzicznych a w Powiecie Inowrocławskim położonych, na fundamencie kontraktu kupna między Stanisławem Sławoszewskim a małżonkami Trzcińskiemi w roku 1782 zawartego następne summy z mocy dekretu z dnia 19. Września 1783 intabulowane zostały, iako to:

a) pod Rubr. III. Nr. 2 dla Katarzyný Sławoszewskiey Talarów 455 sgr. 5 fen. 22 wraz z pro-

wizyą po 5 od sta;

b) pod Rubr. III. Nr. 4. dla Adama Ignacego, Franciszka i Appolonii rodzeństwa Bromirskich Tal. 333 dgr. 8 wraz z prowizyą po 5 od sta.

c) pod Rubr. III. Nr. 7. dla Anto-

4 pf. nebft 5 proCent Binfen; ex Decreto vom 19. September 1783

eingetragen worden.

Die vorgenannte Eigenthumerin bie= fes Guts Unna Rofalia gefchiedene Ba= roneffe von Rottenhoff geborne v. Mener= Bka, hat die Lofchung biefer Poften bei und nachgefucht, ba solche angeblich be= gablt, die Quittungen barüber aber ver=

loren gegangen find.

Bir fordern baher bie bem gegenmar= tigen Wohnorte nad, unbefannten Glaubiger Catharina von Glawofzewefa, bie Gefdwifter Moam, Ignat, Frang und Apolonia von Bromirefa, und bie Untonina und Marianna Geschwiftern von Mieczkowska, so wie beren etwanige Erben, Ceffionarien ober bie fonft in ihre Mechte getreten find, hierdurch auf, in bem auf den 10. Februar 1826. por bem herrn Landgerichtsrath Dan= nenberg anberaumten Termin zu erschei= nen, und ihre Anfpruche an die borbe= zeichneten Gummen nachzuweisen, widri= genfalls fie mit benfelben praclubirt, ihnen ein ewiges Stillfchweigen aufer= legt, und biefe Poften im Supotheten-Buche von Erzasti gelofcht werden follen. Bromberg ben 12. Geptbr. 1825.

Ronigt. Preug. Landgericht.

niny i Maryanny rodzeństwa Mieczkowskich 58 tal. 21 dgr. 4 fen. w raz z prowizyami po 5 od sta.

A gdy dziedziczka wspomnionych dobr Anna Rozalia z Majerskich rozwiedziona Rottenhoff Baronowa, extabulacyi summ tychże domaga się twierdząc, że są wypłacone, lecz kwity na takowe zagubione, przeto wzywamy z pobytu teraznieyszego niewiadomych wierzycieli Katarzynę Sławoszewską, Adama Ignacego, Franciszka i Apolonią rodzeństwa Bromirskich i Antonine i Maryanne rodzeństwo Mieczkowskich iako też ich Sukcessorów i Cessyonaryuszów lub tych, którzyby w ich prawa wstapili, ažeby w terminie na dzień 10. Lutego 1826 przed Wnym Dannenberg wyznaczonym stawili się i swe pretensye do summ powyżey określonych udowodnili, bowiem zostaną z takowemi prekludowani, i im w tey mierze wieczne bę. dzie nakazane milczenie, a w skutek tego extabulacya summ rzeczonych w księdze hypoteczney dóbr Trzask nastapi.

Bydgoszcz d. 12. Wrześn. 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Subhaftations = Patent. Auf ben Antrag ber Realglaubiger follen bie unter unferer Gerichtsbarfeit im Wongrowiecer Rreife belegenen, ber Michalina bon Radziminota, jest beren Erben gehörigen Guter Grebrnagora,

LE LEAST TOOK

Patent Subhastacyiny Dobra Srebrnagora, Wapno, Podolin, Rusiec i Stołęzyn pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wagrowieckim leżące, do pozostałości Michaliny Radziminskiey, a teraz sukBapno, Podelin, Rufice und Stolegon, bon benen nach ber gerichtlichen Tare

Grebrnagora,

auf 33,000 Mthir. 1 fgr. 13 pf.; Mapne,

auf 22,294 Rthir. 14 fgr. 53 pf.;

Podolin,

auf 20,981 Rthir. 21 fgr 2 pf.;

auf 18,537 Rthlr. 24 fgr. 4 pf.;

Stoleann,

auf 35,048 Athlr. 11 fgr. 4 pf.;

gewarbigt worden, bffentlich an ben Meifibietenden verfauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge-Termine, hub twelr, kristanby w

nehmlich auf

ben I. Mars, wydors ill

ben 2. Juni,

ben 2. September 1826.,

von benen der lettere peremtorifch ift, por bem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Jefel Morgens um 9 Uhr in bem biefigen Gerichte = Locale anberaumt.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Rachricht befannt ge= macht, daß in dem letzten Termine die Guter bem Meifibietenben werben guge= fclagen werden, in fofern nicht gefetgliche Grunde folches verhindern.

Die Zax=Inftrumente fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben, wo= bei es jedem Intereffenten frei ficht, feine etwanigen Ginwendungen gegen bie Tare por bem erften Termine einzu= reichen.

Gnefen ben 1. September 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

cessorom teyże należące, z których Srebrnagora,

na 33,000 Tal. I sgr. 13 fen.;

Wapno,

na 22,294 Tal. 14 sgr. 52 fen.;

Podolin, na 20,981 Tal. 21 sgr. 2 fen.;

Rusiec, na 18,537 Tal, 24 sgr. 4 fen.;

Stolezyn,

na 35,048 Tal. 11 sgr. 4 fen., sądownie oszacowane zostały, maią bydź na domaganie się hypotecznych wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyzéy daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są trzy

termina licytacyine, to iest na

dzień 1 Marca,

dzień 2. Czerwca,

dzień 2. Września 1826.,

z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Jekel zrana o godzinie 9. w Sali Sądu tuteyszego. Powyższe termina podaią się do wiadomości nabywcom posiadać ie mogącym, z tem zawiadomieniem, że w ostatnim terminie pluslicytantowi dobra te przysądzonemi zostaną, ieżeliby temu prawne nie przeszkodziły powody.

Instrumenta detaxacyine w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, gdzie się każdemu interessentowi pozwala podania przeciw tey taxie swych zarzutów przed pierwszym terminem.

Gniezno d. 1. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Datent.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit hierselbst in der Speicherstraße unter Mr. 181 belegene, den Kantmann Gestiers schen Shelenten zugehörige Speicher nebst Nehmiesen, welcher nach der gerichtlichen Tare auf 3018 Athir. 21 sgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gtäubiger Schulden halber defentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Vietungs Zermine sind auf

den 10. December 1825., den 10. Februar 1826., und der peremtorische Termin auf den 10. April 1826.,

vor dem Herrn Candgerichts = Nath Dan= nenberg Morgens um 8 Uhr allhier an=

gefetet.

Besitzsähigen Raufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunzbe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Mochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kam zu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg ben 29. August 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Szpiklerz pod jurysdykcyą naszą tutay na ulicy szpiklerskiey pod Nro. 181 położony, do kupców małżonków Gessner należący, wraz z łąkami notećnemi, który według taxy sądownie sporządzoney na Tal. 3018 śgr. 21 szel. 3 iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey datącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 10. Grudnia r. b., dzień 10. Lutego r. p., termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Kwietnia 1826.,

o godzinie 9. zrana przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 29. Sierp. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Edictal=Citation

Offener Arreft. Rachdem über bas Bermogen bes Schuhmachers Johann Thomas und beffen Chefrau Unna Rofina geborne Schulg, früher hierfelbft, nachmals gu Mieder = Robreborf, wegen Ungulanglich= feit ibred Bermogens gur Sefriediguna ihrer eigenen, fo wie ber Glaubiger bes, am 24. December 1823 ju Robesborf verftorbenen Gaftwirthe Chriftian Schulz, beffen Erbin ohne Borbehalt bie verebelichte Thomas geworden ift, ber Con= curs erbifnet, und bie Beit ber Erbffnung auf die heutige Mittageftunde feftgefett worden, fo werden bie unbefannten Gläubiger ber Gemeinschuldner hierdurch aufgeforbert, in bem auf ben 24ften Sanuar 1826., fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Referen= barius Gachie hierfelbft angefehten per= emtorifchen Termine entweder in Perfon ober burch gesetslich gulaffige Bevoll= machtigte, wozu benselben die hiefigen Suftiz-Commiffarien Raulfuß, Galbach, Mittelftabt, Fiedler, Stord und Lauber in Borichlag gebracht werben, gu erichei= nen, ben Betrag und die Art ihrer For= berungen umfandlich anzuzeigen, und bie Documente, Brieffchaften und fons fligen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, widrigenfalls fie mit allen ihren Forde= rungen an die Maffe ber Genteinschuldner ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein

## Zapozew Edyktalny

Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem szewca Jana Thomas i malżonki tegoż Anny Rozyny z domu Szulc, dawniev tu w mieście a potem w dolney Osowey sieni zamieszkałych, względem niedosteczności ich maiatku do zaspokoienia swych własnych, iako też wierzycieli w dniu 24. Grudnia 1823 r. w Osoweysieni zmarlego oberzysty Krystyana Szulc, którego Sukcessorka bez zaprzeczenia zamężna Thomas się stała, konkurs otworzonym i czas rozpoczęcia na dzisieyszą godzinę południową ustanowiony został, przeto wzywaią się niewiadomi wierzyciele Krydaryuszów, ażeby się w terminie zawitym na dzień 24. Stycznia 1826 zrana o godzinie gtey przed Delegowanym Ur. Sachse Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu naznaczonym, osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników na których im sie Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Kaulfus, Salbach, Mittelstaedt, Fiedler, Storck i Lauber proponuia, stawili, ilość i iakość swych pretensyów okolicznie podali i dokumenta, papiery iako i înne dowody na takowe badź w oryginale lub w wierzytelnych kopiach złożyli, albowiem w razie przeciwnym z wszelkiemi

ewiges Stillichweigen gegen bie übrigen Erebitoren wird auferlegt werben.

Zugleich werben alle diesenigen, welsche von den Gemeinschuldnern estwaß an Gelde, Sachen, Effecten oder Briefsichaften hinter sich haben, aufgefordert, benselben nicht bas Minbeste davon zu verabfolgen, vielmehr bem unterzeichneten Landgericht hiervon sofort Anzeige zu machen, und die Gelder oder Sachen mit Borbehalt ihrer Rechte in das gesrichtliche Depositum abzuliefern.

Sollte dieser Aufforderung zuwider bennoch jemand den Gemeinschuldnern etwaß bezählen oder ausantworten, so wird dieses für nicht geschehen geachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden, und sollten Inhaber solcher Gelder oder Sachen dieselben verschweigen, und zurückhalten, so werzben sie außerdem alles ihres daran zustehenden Unterpfandes und andern Rechts für verlustig erklärt werden.

Frauftadt ben 15. September 1825. Abnigl. Preuf. Landgericht.

swemi pretensyami do massy współdłużników wyłączeni zostaną, i im w tey mierze wieczne milczenie przeciw innym kredytorom nakazane będzie.

Zarazem wzywaią się wszyscy, którzy od Współdłużników w pieniędzach, rzeczach, effektach lub papie. rach cokolwiek posiadaią, ażeby tymże nic z takowych nie wydawali, owszem podpisanemu Sądowi Ziemiańskiemu o tém natychmiast uczynili donieśienie, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem swych praw, do sądowego Depozytu nadesłali. Jeżeliby zaś wbrew ninieyszemu wezwaniu iednakże kto współdłużnikom cokolwiek zapłacić lub wydać miał, wiec to za nie nastapione uznane i na dobro massy powtórnie ściągnione zostanie, a ieżeliby posiadacz rzeczonych pieniędzy irzeczy, takowe zata. ił, natenczas ieszcze wszelkich im od nich służących zastawu i innych praw za pozbawionych uznani będą.

Wschowa d. 15. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Von bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird hierdurch bekannt gesmacht, daß über den Nachlaß des am 6. Mai pr. zu Nieder MIt Driedig hiefigen Kreises verstorbenen Gutsbesißers Rittsmeisters Erust Carl v. Lucke auf den Anstrag ber hinterbliebenen Erben, der erbs

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości publiczney, iż nad pozostałością w dniu 6. Maia r. z. w dolnych starych Drzewcach zmarłego dziedzica i Rotmistrza Ernesta Bogumiła Lucke, na wniosek pozostałych Sukcessorów, sukcessyiny process likwidacyjny o-

Schaftliche Liquidations = Prozef eroffnet worden ift.

. Es werden baber alle biejenigen, welde Unspruche an die v. Luckefche Rady= laß = Maffe ju haben vermeinen, ad terminum liquidationis ben 28. Janu= ar 1826 por bem Deputirten Landge= richterath Sachfe hierfelbft vorgelaben, in welchem biefelben fich entweber perfonlich ober burch gefetzlich gulaffige Be= vollmächtigte, wozu benselben bie Juftig-Commiffarien Galbach, Mittelftabt, Lau= ber und Douglas hierfelbft vorgefchlagen werben einzufinden, ihre Forberungen anzuzeigen, die etwanigen Borzugerechte anzufuhren, bie Beweismittel zum Rach= weiß ber Michtigfeit ihrer Forberungen bestimmt anzugeben, und bie etwa in Sanden habenden Documente gur Stelle ju bringen haben.

Die ausbleibenben Glaubiger haben gu gewartigen, baß fie aller ihrer etwanis gen Borrechte fur verluftig ertlart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleiben burfte werden verwiefen werden.

Fraustadt den 26. September 1825.

otworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do massy pozostałości rzeczonego Lucke pretensye mieć mniemaią, ażeby się w terminie likwidacyinym na dzień 28. Stycznia 1826 zrana o godzinie gtey przed Delegowanym Ur. Sachse Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym pomieszkaniu sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników, na ktorych im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, Salbach, Mittelstaedt, Lauber i Douglas proponuia, stawili, pretensye swoie podali, iakiekolwiek służyć im mogące prawa pierwszeństwa przytoczyli, dowody do usprawiedliwienia rzetelności swych pretensyów dokładnie wyłuszszyli i w ręku ich znaydować się mogące dokumenta złożyli. Niestawaiący Wierzyciele spodziewać się maia, iż za utracających wszelkie pierwszeństwo uznani i z pretensya. mi swemi tylko do tego odeslani będą, co się po zaspokoieniu zgłaszaią. cych się kredytorów z massy pozostanie-

Wschowa d. 26. Września 1825. Koniglich Preug. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiań-

Subhaffatione Patent. Patent Subhastacyiny. Das zu Nafel unter Nrv. 46. 47. Nieruchomosé w miescie Nakle und 48. belegene, dem Abraham hirich pod Nr. 46, 47, 1 48 položona,

turistic rest todal field

jugehbrige Grundstock nebst Inbehor, do Abrahama Hanch nalezaca wraz

welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1474 Mille. 15 fgr. gewirrdigt worden ift, foll auf den Antrag der Departes mente Finang = Beborde megen rucffan= diger Abgaben bffentlich an den Meifibies tenden verfauft werden, und der peremtorifche Bietungs : Ternin ift auf Den 27ten Sebruar 1826 Morgens um 9 Uhr vor bem landgerichte = Rath Rohler in Rafel angesetzt. 3053

Befitziähigen Raufern wird diefer Ter= min mit ber Dachricht befannt gemacht, baß bas Grundftud bem Deifibietenden augeschlagen werden wird, in fofern nicht gesetzliche Grunde eine Ansnahme nothwendig-machen of boy or see

Die Tare fann gu jeber Beit in unfeper Registratur eingesehen werben.

ein üskutecknieria delinem Schneidemuhl den 10. Novbr. 1825.

of theudola skar

design for Lucego-1826.

THE PROPERTY AND A CHARLES

refemioryczny na .. Ediftal = Citation.

Da dem vormaligen Sulfe : Executor hoffmann gu Chodziefen, Die befiellte Caution gurudgegeben werden foll, fo nerden alle diejenigen, welche aus feiner Amtsverwaltung Ansprüche an ihn zu machen haben, ju bem auf ben 14ten Februar f. J. Morgens um 8 Uhr, vor bem Landgerichterath Wegener allbier angesetten Termine vorgeladen, um folde anzuzeigen und nachzuweisen, un= ter ber Bermarnung, baf fie nach fruchte

Reflection and reflection and the

Astrophice

o description.

Procedule State of the

z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 1474 tal. 15 sgr. iest oceniona, na žądanie władzy finansowey Departamentowey z powodu zaległych podatków publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny

na dzień 27. Lutego 1826. zrana o godzinie gtey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Koehler w Nakle wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

Taxa kaźdego czasu w Registra-Koniglich Preuß. Landgericht, turze naszey przeyrzaną bydźmoże. w Pile dnia 10. Listopada 1825. Król. Pr. Sad Ziemiaiski.

Cytacya Edyktalna

Gdy byłemu Exekutorowi pomoco nikowi Hoffmann w Chodzieżu, kancya złożona przez niego, zwróconą być ma, przeto wszystkich tych którzy do niego z sprawowania urzędu iakowe pretensye mieć mniemaia wzywamy, aby w terminie na dzień 14. Lutego 1826. zrana o godzinie 8mey przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Wegener w mieyscu wyznaczonym pretensye swe podali

osem Ablauf bes Termins ihrer Anfprüche an die Caution verlustig seyn
und bloß an die Person bes Hoffmann
verwiesen werden sollen, diesem auch
bie Kaution zurückgegeben werden wird.

Schneidemuhl ben 13. Detober 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie gdy się niezgłoszą, pretensye swe do kaucyi utracą, i tylko do osoby Hoffmana wskazani, temu zaś kaucya zwróconą zostanie.

Piła d. 13. Października 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffations = Patent.

Das im Dorfe Neuhöfen bei Filehne im Czarnikauer Rreise sub No. 33. bes legene, zur Erdmann Wolterschen Nachlasmasse gehörige Hollandereis Grunds stud nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 2194 Rehle. 16 ggr. gewürdigt worden ist, soll auf ben Untrag der Erben theilungshalber dffenelich an den Meistbietenden vers kauft werden, und die Bietungsters mine sind auf

ben 12ten December 1825. ben 14ten Februar 1826. und ber peremtorische Termin auf

ben ihren April 1826.
vor bem Landgerichts-Raibe Wegener,
Morgens um 9 Uhr, allhier angesetzt.
Besithtabigen Kaufern werden diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstud dem Meistbletenden zugeschlagen werden soll, in so fern nicht gesesliche Ginde eine Aurnahme nothwendig machen. Die Lape kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemabl ben 22. August 1825. Abniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w wsi Nowychdworach pod Wieleniem w Powiecie Czarkowskim pod Nr. 33. położone, do spadku niegdy Erdmana Wolter należące, wraz z przyległościami, ktöre podług taxy sądownie sporządzoney na 2194 Tal. 16 dgr. iest ocenione, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Którym końcem termina licytacyjne na

dzień 12. Grudnia 1825, dzień 14. Lutego 1826, termin zaś peremtoryczny na

dzień 16 Kwietnia 1826, zrana o godzinie otey przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarza Wegner w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięs więcey daiącemu przybitą zostanie, ieżel wne temu nie zaydą przedą przedą przewdą przewady. Taxa każdego czasu w negistraturze naszey przeyrzana na bydź może.

w Pile dnia 22. Sierpnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Nach bem hier affigirten Subhaftastions = Patente, foll bas in ber hiefigen Feldmark belegene, auf 1256 Athle. 10 fgr. gerichtlich abgeschäßte, bem Stellmacher Schneiber gehörige Grundsfüd, bffentlich an ben Meistbietenben Schulden halber verfauft werden, und steht bazu ein peremtorischer Termin bier an ber Gerichts = Stelle auf ben 4 ten Februar f. J. an, zu welchem Kauflussige und Besithfähige hiermit eingelasben werden.

Meferig ben 22. September 1825. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Chictal = Citation.

Neber die Kaufgelder der den hiefigen Burger Johann Dalskischen Selecuten gehörig gewesenen Grundstücke, als einer Wiese bei Plothke unweit Schneidemühl und eines Gartens am hiefigen Stadtberge, haben wir wegen ihrer Unzulängslichkeit zur Befriedigung der andringens den Gläubiger heute den Liquidation der Forderungen einen Termin auf den 21. Februar 1826. Bormittags um 8 Uhr vor dem Landgerichts Math Arnger angesest.

ger, welche einen Real Mufpruch an die Grundstucke zu haben vermeinen, wers ben hiermit aufgefordert, im gebachten Termine entweder personlich voer durch einen gesehlich zulassigen Bewollmachtig

Obwieszczenie wanno

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego grunt w tuteyszem terrytoryum leżący, sądownie na tal. 1256 sgr. 10 oceniony, kolodziejowi Schneider należący, publicznie naywięcey dającemu z przyczyny długów przedany będzie.

Termin peremtoryczno licytacyiny wyznaczony iest na dzień 4ty Lutego r. p. tu w Międzyrzeczu,

w mieyscu posiedzeń Sądu.

Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 22. Wrześn. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Cytacya Edyktalna.

Ponieważ Summa kupna nieruchomości dawniey do obywatela tuteyszego Jana Dalskiego i makżonki iego należących, iako to: łaki pod Plotką w pobliskości Pily i ogrodu pod przedmieściem tuteyszem górami mieyskiemi zwaném, sytuowanych, na zaspokoie. nie wierzycieli do niey sie ubiegaiacych nie wystarcza, przeto dzisiay nad mia proces likwidacyiny, otworzonym i do zalikwidowania pretensyi termin na dzien 21. Lutego 1826. przed południem o godzinie 8mey przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Krüger mieyscu wyznaczonym został. Wszystkich Wierzycieli nieznaiomych a do nieruchomości w moten, wozu ihnen die hiesigen Justiz-Commissarien Schlegel, Mittelstädt und Moritz vorgeschlagen werden, zu erscheineu und ihre Ausprüche an die Grundflucke, jest beren Kaufgeld, gebührend anzumelben, und die Richtigkeit berselben nachzuweisen.

Die Ausbleibenden, werben mit ihren Ansprüchen an die Grundstücke und beren Kaufgeld präkludirt, und es wird ihnen ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen die Käufer dieser Immobilien, als gegen die Gläubiger, unter welche bas Kaufgelb vertheilt wird, auferlegt werben.

Schneibemuhl ben 24. Octbr. 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Offener Arreft.

Nachbem über ben Nachlaß bes zu Bratz verstorbenen Bürgermeisters Pensther auf ben Antrag ber Gläubiger heute ber Concurs eröffnet worden ist, so wers ben alle diejenigen, welche aus diesem Nachlasse etwas an Gelbe, Sachen, Effekten oder Briefschaften hinter sich haben, hiermit aufgefordert, davon weder der Wittwe Penther noch den Angehörisgen des Berstorbenen zu verabfolgen, vielmehr uns davon treulich Anzeige zu machen, und die Gelber, oder Sachen mit Borbehalt ihrer daran habenden Rechte in unser Dopositum abzuliefern,

wie bedacych iakową pretensyą realną mieć mniemaiących wzywamy zatem, aby w terminie tym osobiscie, lab przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Schlegel, Mittelstaedt i Moritz proponuiemy, staneli i pretensye swe do nieruchumości rzeczonych, teraz do summy kupna podali, i prawnie udowodnili. Wierzyciele niezgłaszający się z pretensyami swemi do nieruchomości i summy kupna, prekludowanemi zostaną i im wieczne milczenie tak przeciw kupcom nieruchomości tych iako i przeciw wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną zostanie, nakazaném bedzie,

wPile d. 24. Października 1825. Królews, Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Gdy nad pozostałością zmarłego w Broycach Burmistrza Penther na wniosek wierzycieli dziś konkurs otworzonym został, przeto wzywamy wszystkich tych, którzyby z rzeczoney pozostałości pieniądze, rzeczy, essekta lub dokumenta posiadali, aby z tych ani wdowie Pentera, ani należącym zmarłego nic nie wydawali, owszem nam o tem niezawodnie sumiennie donieśli, i pieniądze lub rzeczy z zastreżeniem sobie praw swych, do Depozytu naszego złożyli, w przeciwnym bowiem razie o-

widrigenfalls jede an einen andern erfolgte Bezahlung oder Anslieferung für
nicht geschehen geachtet, und das herausgegebene zum Besten der Masse anderweit beigetrieben, wenn aber der Inhaber solcher Gelder und Sachen, dieselben verschweigen und zurückhalten
sollte, er noch außerdem seines daran
habenden Unterpfandes und andern Aechts
für verlustig erklärt werden wird.

Meferitz ben 20. Oftober 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

czekiwać mogą, iż każda na rzecz kogo innego wbrew ninieyszemu wezwaniu czyniona wypłata lub tradycya za nienastąpioną uważaną i na rzecz massy powtórnie ściągnioną zostanie.

Posiedziciel zaś takowych pieniędzy lub rzeczy za wstrzymanie lub zataienie tychże wszelkie zastawu i inne do nich służące iemu prawa utraci.

Międzyrzecz d. 20. Paździer. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmadung.

Es sollen die, vom verstorbenen Prebiger Boguslaus Nikisch zu Nakwitz nachgelaffenen Bucher, bestehend in 511 Banden, in dem hier am 18. Januar k. J. anstehenden Termine bffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Meferig den 14. November 1825. Ronigt. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Książki po zmarłym w Rakoniewicach Pastorze Bogusławie Nikisch pozostałe, z 511 tomów składające się, tu w Międzyrzeczu dnia 18go Stycznia 1826 publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę przedawane będą. Ochotę kupienia maiących wzywamy ninieyszem.

Międzyrzecz d. 14. Listopada 1825. Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die zur Fittichauerschen Concursmasse gehörigen, in der Synagoge zu Neu-Tirschtiegel befindlichen, auf 6½ Rithte. abgeschätzen zwei Schulftellen, sollen bffentlich verkauft werden, dazu sieht ein Termin auf den 17. Februar k. 3. hier au.

Meferig ben 10. November 1825. - Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Dwa mieysca w Synagodze Nowo-Trzcielskiey, do massy upadłości kupca żydowskiego Fittichauer należące, na talarów 6½ ocenione, publicznie w terminie dnia 17. Lutegor. p. tu w Międzyrzeczu przedane będą.

Międzyrzecz d. 10. Listop. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Callegia manager Communication of the

mm 1862

timesey with write yearstill Subhaftations = Parent.

Der gu Gniemfono auf bem Umtes grunde an der Strafe von Inowracland mialnym gruneie przy trakcie z Inonach Thorn belegene Gafthof und ein befonderes Wohnhans nebft Stallung und Garten dafelbft, welche Grundftucke jum Rachlaffe Des verftorbenen Chirur= que Martin Muller gehoren, und von welchen erfteres 762 Rthir., letteres 205 Reble. abgeschäft ift, follen an ben Meiftbictenden verlauft werden, und ein pereintorifcher Bietungs = Termin ficht auf ben 8. Darg : 826 bier im Friebenegericht an, welches mit ber biesfälligen Subhaftation von dem Ronigl. Landgericht beauftragt ift. was I donoise

Kaufluftige haben alsbann ihr Gebot abzugeben, und den Buschlag bemnachst

ju gewärtigen. ihma boer alard gie

gefeben, etwanige Ausstellungen bages ko teyże zarzuty w 4 tygodniach gen muffen bis 4 Dochen vor bem Zer= przed terminem bydz podane. min angebracht werden. Jnowraciaw d. 5. Grudnia 1825.

Inomraclam ben 5. December 1825. Krol. Pruski Sad Pokoju. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Die mittelft bes bato von dem unter= zeichneten Gerichte aufgenommenen Contracte zwischen bem hiefigen Raufmann rianna geborne Mankiewicz erfolgte Husfcblieffung ber Gutergemeinschaft, wird bierburch zur allgemeinen Kenntniß ge=

Ronigl. Preug. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

W mieście Gniewkowie na domiwrocławia do Torunia położony gościniec oraz osobno stoiący dom, z staynią i ogrodem do pozostałości zmarłego Lekarza Marcina Müller należące, z których pierwszy na 769 a drugi na 295 Tal. otaxowany zostal, ma bydź z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy więcey daiacemu przedany.

Peremtoryczny Termin w téy mierze został wyznaczony ma dzień 8. Marca 1826 tu w Sadzie Pokoju, ochotę kupna maiący może wtenczas chęć swoią oswiadczyć a przybicia oczekiwać.

Taxa może w Sądzie tuteyszym Die Zare fann hier im Gerichte ein= bydz przeyrzana, a jakowe przegiw-

defantimadiunci

Obwieszczenie.

Podług zawartego w dniu dzisieyszym przed Sądem Pokoiu między kupcem Lewinem Chaskel i malżon-Levin Chaefel und feiner Chefrau Mas ka tegoż Maryanna z Mankiewiczów, w mieyscu zamieszkalych, kontraktu wspólność maiątku wyłączoną została; co się ninieyszem do wiądomosci podaie. Colla de de la s

Inowraciam ben 15. Dezember 1825. Inowraciaw d. 15. Grudnia 1825.

gene, ber Bittive Broblewsta jugebb= sie z domu mieszkalnego, chlewa, rige Grundstud, bestehend and einem podwórza i przyległego ogrodu wa-Dohnhause nebst Stall und hofraum, rzywnego, która ogołem na Tal. fo wie einem hinter bem hause belegenen 173 sgr. 22 fen. 6 sadownie otaxo-Grabe = Garten, welches alles gerichtlich wang zostala, stosownie do zaleauf 173 Rthlr. 22 fgr. 6 pf. abgeschätt centa Krol. Sadu Ziemiańskiego w worben ift, foll gufolge Auftrage best Migdzyrzeczu, drogą konieczney Ronigi. Landgerichts zur Meserit, im subhastacyi, naywięcey daiącemu Bege ber nothwendigen Subhaftation an sprzedaną bydź ma. ben Deiftbietenben verlauft werden.

Bietungs: Termin auf den 24. Februs Lutego 1826. przed poludniem ar i 8'2 6. Dormittage um 9 Uhr hier- o godzinie gtey tutay w lokalu sąfetbst angesetet, su welchem wir besite dowym, na który ochote kupna und zahlungefabige Rauffustige hierdurch maiących do posiadania nieruchoporlaben.

2Bollftein ben 31. Detober 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. and said of the state

en ubegrim w minds sweller

Subhaftations = Patent.

Muf ben Untrag eines Real = Glaubi= gers, foll bas benen Geifenfieber Carl Gottlob heymann und benen Brauer David Rohrmannfchen Erben eigenthum= lich jugehörige, allhier in ber Malgergaffe unter Dro. 121 belegene zweifibdis ge maffive Bonnhaus, fo wie bas gu bemfelben gehorige, von Sachwert er= baute und mit Biegeln bebectte Malghaus nebst allem Zubehor, fo wie anch eine Regelbabn und Staffung, welches laut gerichtlicher Tare überhaupt auf 1510

Obwieszczenie.

Befanntmachung, dat inn Nalezaca wdowie Wroblewiczowéy nieruchomość, w Kębłowie Das ju Riebel unter Mro. 22 beles pod Nro. 22 položona, składaigca

W celu tym, wyznaczyliśmy Bu biefem Ende haben wir einen termin licytacyiny na dzień 24. mości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 31. Paździer. 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju. Antion Sholland and

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego ma bydź należące prawem własności do Sukcessorów mydlarza Karola Bogusława Heymann i mielcarza Dawida Rohrmann domostwo mieszkalne murowane, o dwoch piętrach tu w Bojanowie w ulicy mielcarskiey pod liczbą 121 położone, iako też należąca do niego w ryglówkę wybudowana dachówką pokryta słodownia wraz z przyległościami oraz i kręgielnia wraz z stayniami, co wszystko

Athle. abgeschätzt worben, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation bertauft merden.

Termin auf ben 23. Januar f. 3. schafte - Locale angesett, und laden gu bemielben gabiunge s und befitfahige bia naszego, na który przymioty pła fchlag gewärtigen fann.

taglich einzusehen, Die Raufbedingungen bagegen follen im Tormin eröffnet werar a visit In anymor

Bojanowo ben 8. November 1825. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

## Subhaftations -Patent.

Der dem biefigen Fuben Sfaat Abra= bam, an bem bierfelbft in ber Juden= Strafe unter ber Dro. 231 belegenen Saufe, gufichende halbe Untheil, welder gerichtlich auf 225 Athle. gewurdigt ift, folt Coulden halber offentlich ber-Tauft werden.

Im Auftrage bes Roniglichen Landge= richts ju Schneidemubl, haben wir bier= ju einen Termin auf ben i. Februar 1. 3. Dermittage um 9 Uhr auf ber bies ktoryby do kupna tego mial ochote, i do

wedle taxy sadowey ogółem na 1510 tal. oszacowane, torem konieczney subhastacyi publicznie przedane.

In Gefolge Auftrage bed Koniglichen W skutek polecenia Przesw. Sądu Landgerichts ju Frauftadt, haben wir Ziemianskiego w Wschowie wyznababer einen peremtorischen Bietunge czylismy wiec do odbycia-licytacyi termin zawity na dzień 23. Sty. Bormittage um 9 Uhr in unferem Ges cania r. pr. przed poludniem o godzinie 9tey tu w mieyscu urzędowa-Raufluftige mit ber Berficherung ein, cy i nabycia posiadaiących ochotę do baß ber Meiftbictende, wenn fonft feine kupna maigeych z tem zapewnieniem geschliche Sinderniffe eintreten, ben Bus zapraszamy, it naywiecey daigcy, skoro iakiekolwiek niezaydą prawne Die Tare ift in unserer Registratur przeszkody, przyderzenia spodziewać się może. Taxa może bydź codziennie w Registraturze paszéy przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi bydź maią.

> Bojanowo d. 8. Listop. 1825. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

Patent subhastacyiny.

Polowa domu w mieyscu na ulicy żydowskiew pod liczbą 231 położonego, należąca Starozakonnemu Izaakowi Abraham tustąd, która podług sadowey taxy na summe 215 talar. iest oceniona, ma bydź sprzedana z powodu długów przez publiczną licytacya. Do sprzedaży tey wyznaczyliśmy na mocy zlecenia Krolews. Sądu Ziemiańskiego w Pile w sądzie swym termin na dzień t. Lutego r. pr. o godzinie gtey przed południem, wzywaiąc każdegokolwiek, figen Gerichtoffube angesett, und taben befitfabige Raufluftige ein, fich alebann bafelbft einzufinden und ihr Gebot abgugeben, ber Meiftbietende hat ben Bu= fcblag zu erwarten, in fofern nicht ge= fesliche Grunde eine Fortfetung ber Gub= haftation nothwendig machen follten.

Die Tage fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingeschen werben.

Lobjens den 27. August 1825.

Ronigl. Preuß. Friedenegericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoin.

posiadania był zdolnym, aby w tym przed nami stanał terminie i swe podał licytum poczym ma nastąpić przyderzenie więcey daiącemu, ieżeli powody prawne wymagać nie będą koniecznie dalszey gruntu tego sprzedaży.

Taxa wżwyż nadmieniona znayduie się w Registraturze naszey, i może bydź widzianą w każdym czasie.

Łobżenica d. 27. Sierpn. 1825.

Da ich und meine Fran durch Krankheit in unferer Familie verhindert wers ben, Reujahre-Gratulatione-Besuche anzunehmen, fo bitte ich ergebenft, baf fich niemand desfalls zu mir bemuhe. Pofen ben 27. December 1825.

Der fommandirende General, &. v. Rober.

Sandlunge = Ungeige. Extra frifche Auftern bat mit letter Post erhalten C. F. Gumprecht.

Doniesienie handlowe. Extra świeże ostrzygi odebrał ostatnia pocztą K. Gumprecht.

Getreide = Martt = Preise in der Sauptstadt Posen.

(Mach preußischen Maag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>21. Decbr.                                                  |                                                     | Freitag den<br>23. Decbr.                     |                                                                     | Montag ben<br>26. Pecbr. |                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.                                                          | bis<br>Kir igr pf                                   | von<br>Mir.fgr.vf.                            | bis<br>Mit.fgr.pf.                                                  | von<br>Rir.fgr.vf.       | bis<br>Niv.fgr.pf. |
| Meigen der Scheffel | - 16 -<br>- 11 -<br>- 17 -<br>- 22 6<br>- 7 -<br>- 21 -<br>2 25 -<br>1 10 - | - 23 - 18 - 19 6 - 18 - 23 6 - 8 - 22 6 3 - 11 19 6 | - 25 -<br>- 8 -<br>- 92 6<br>2 25 -<br>1 10 6 | 24 -<br>17 6<br>19 -<br>20 -<br>26 -<br>9 -<br>24 -<br>3 -<br>112 6 | 1 Martte                 | gewesen            |